Mh

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng-Comtoir im Posthause.

Nº 292. Donnerstag, den 7. December 1837.

Ungekommene Fremden vom 5. December.

Serr Guteb, v. Ramineff aus Prapftanti, I. in Do. 110 St. Martin; Br. Raufm. Kompner aus Rempen, Sr. Raufm. Gar aus Liffa, Br. Raufm. Galamon aus Grunberg, I. in Do. 14 Magazinfir.; Sr. Kaufm. Sogelgefang aus Stein, Sr. Guteb. Cloter aus Granbno, Sr. Guteb. Soffmann aus Tarnowo, I. in No. 3 Salbborf; Sr. Guteb. v. Bienkoweli aus Babin, Sr. Pachter Cichomics aus Bogejemo, I. in No. 38 Gerbeuftr.; Br. Pachter v. Rolaisti aus Neuborf, I. in Do. 26 Ballifchei; fr. Pachter v. Studniareti aus Gr. Baleffe, fr Pachter Mu= fannoli aus Burawia, Frau Pachterin Aredgta aus Reolewiec, fr. Leberfabritant Richter aus Zione, fr. Partif. v. Janafzewefi aus Gr. Zalefie, Frau Poft. Com= miff. Bagrowida aus Brefchen, Sr. Guteb. v. Gofolnidi aus Turoftowo, Sr. Guteb. v. Sierafzewefi aus Lulin, Frau Guteb. v. Swifgulefa aus Rofguty, I. in Do. 15 Breiteftr.; fr. Guteb. Giedzinsfi aus Ruba, fr. Gnteb. v. Rofczyneffi aus Brudgewo, I. in Do. 11 Buttelftr.; Br. Wirthfchafte-Commiff. Imafgliewieg aus Deutsch = Poppen, Sr. Guteb. v. Gjoldreffi aus Roftworowo, I. in No. 3 Bilh. Str.; Br. Guteb. v. Gorcanfgewefi aus Golengewo, Br. Guteb. v. Dobrandi aus Bablemo, Sr. Guteb. v. Chelfowefi aus Sapowice, fr. Guteb. v. Chodadi aus Zaworn, fr. Probft Rulczewicz aus Glupia, I. in no. 30 Breslauerftr.; fr. Partif. v. Bartufzewefi und Sr. Guteb. v. Taczanowefi aus Taczanomo, herr Guteb. v. Potworowefi aus Parzenczewo, Gr. Guteb. v. Mielecti aus Rarne, Sr. Guteb. v. Cofolowefi aus Polen, Sr. Guteb. v. Mierzhnefi aus Bilowic, I. in Do. 15 Breslauerftr.; Br. Guteb. v. Rofcaynelli aus Minino, Frau Guteb. b. Wilczynefa aus Szuldry, Sr. Graf v. Radolinefi aus Jarocin, I. in No. 1 St. Martin; Gr. Guteb. v. Rierefi aus Gafown, Sr. Guteb. v. Niegnchowefi aus Bplie, Sr. Guteb. v. Radoneli aus Mosciejewo, Sr. Guteb. v. Goslinowell aus

Buszewto, fr. Guteb. v. Mierzbinefi aus Nowiec, fr. Guteb. v. Moraczewsfi aus Chwalfowo, fr. Guteb. v. Radonefi aus Leg, fr. Guteb. Rafowefi aus Oblath, Fran Guteb. v. Trapczonefa aus Lubowicc, I. in No. 41 Gerberstr.; die frn. Kauft. Sander und Lubascher aus Potedam, I. in No. 29 Judenstraße.

Diktalvorladung. In Folge der schwebenden Anseinandersetzung der gutsherrlichen und dauerlichen Berhaltnisse, und der damit verbundenen Gemeinsheitstheitungen und Dienstadissungen in den, zum Domainen-Amte Althöschen geshörigen Dörfern Gollmuß, Rositten, Kalzig, Sburis und Althöschen, werden alle unbekannte Interessenten, welche bei diesen von unseren Commissarien bearbeiteten Auseinandersetzungen ein Interesse haben, oder zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, ihre etwanigen Rechte in dem auf den 29sten Dezember c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Distrikts-Polizei-Commissarius Kärger zu Altshöschen anberaumten Termine, anzumelden und resp. geltend zu machen, mit der Verwarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens, die Auseinandersetzung dieser Dörfer besinitiv abgeschlossen und selbst für den Fall, daß dadurch die Rechte der Ausgesbliebenen verletzt werden sollten, unter allen Umständen, als rechtsverbindlich für sie erachtet werden wird. Posen, den 23. Oktober 1837.

Ronigl. Preufische Regierung; Abtheilung für die direkten Steuern, Domainen und Forften.

2) Berkauf. Es soll bas zur Posthalterei Kahme gehörige lebende und tobte Inventarium, bestehend aus 10 guten Posipferden nebst Geschieren, 1 Fahrpostewagen, 1 Reitpositabriolet, 1 Schnellposte Bei-Chaise, 2 Ertrapostwagen, von denen der eine ganz, der andere halb verdeckt ist, 1 großer offener vierspänniger Packwagen, 1 zweispänniger Pfsizier-Korbwagen, 1 verdeckter Fahrpost-Beiwagen, alles im guten Stande, Donnerstag den 28. December d. J. um 9 Uhr Bormittags im Norwersschofe zu Kahme meistbietend gegen gleich haare Bezahlung verkauft werden, und sieht der Zuschlag bei annehmbaren Geboten sogleich zu ge-wärtigen. Kaussussige werden deshalb zu diesem Termine hierdurch eingeladen.

Posen, den 22. November 1837.

Roniglide Preufifde Regierung. III.

Sprzedaż konieczna.
Dber Fandes Gericht zu Posen. Główny Sąd Ziemiański w Po.
Crste Abtheilung.
Die im Posener Departement und bes.
Dobra szlacheckie Pługawice w

sen Schildberger Rreis belegene abliche Herrschaft Plugawice, so weit dieselbe im Inlande belegen, gerichtlich abgeschätzt auf 53,275 Athle. 1 Sgr., soll in termino den 2. Juli 1838 coram Deput. Ober-Landesgerichterath v. Foresteir bffentlich subhassirt werden. Die Tare, der Hypothefenschein und die Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Die im Sppothekenbuch eingetragenen bem Aufenthalte nach unbekannten Kinder erster Ehe bes Besitzers Reichsgrafen Joachim Casimir Alexander v. Maltzahn, Fanny verebelichte Prinzessin Biron v. Kurland, Mathilde verehelicht gewesene Generalin Demontier, Anna verehelichte Gräfin Puckler, Lucie, verehelichte Oberst. Lieutenant von Stranz, Mortimer und Carl Grafen v. Malkahn, werden hierzu bffentlich vorgelaten.

Pofen, ben 14. Rovember 1837.

4) Mothwendiger Berkauf. Ober = Landes = Gericht zu Brom= berg.

Das im tanbrathlich Schubiner und landschaftlich Camminer Kreise belegene freie Allodial-Mittergut Chwalisewo No. 32 mit Einschluß der dazu gehörigen Forst, landschaftlich abgeschätzt auf 11,815 Rthlr. 4 fgr. 10 pf. zusolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in Registratur einzusehenden Tape, soll am 27. Januar 1838 Vormittags 10

Departamencie Poznnískim, w powiecie regoż Ostrzeszowskim, sądownie oszacowane na 53,275 Tal. I sgr. maią być tak dalece, iak w Państwie tuteyszém położone, w terminie dnia 2. Lipca 1838 przed Deputowanym Radzcą naszym W. Forestier publicznie sprzedane. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki kupna, mogą być w Registraturze naszéy przeyrzane.

Dzieci pierwszego małżeństwa właściciela Hrabiego Joachima Kaźmierza Alexandra Maltzahn z pobytu niewiadome, w księdze hypoteczney zaintabulowane, iako to: Fanny zaślubiona Xiężna Biron de Kurland, Matylda zamężna była Generalowa Demontier, Anna zamężna Hrabina Pueckler, Lucia zamężna Podpołkownikowa Stranz, Mortimer i Karól Hrabowie Maltzahn, zapozywaią się na takowy publicznie.

Poznań, dnia 14. Listop. 1837.

Sprzedaž konieczna.
Sąd Główny Ziemiański
w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie Chwaliszewo No. 32 w powiecie Szubińskim a obwodzie Towarzystwa Ziemskiego Kamińskim położone, wraz z borami do takowych należącemi przez Dyrekcyą Ziemstwa na 11,815 Tal. 4 sgr. 10 fen. otaxowane, wedle taxy i wykazu hypotecznego wraz z warunkami mogącemi być przeyrzanemi w

Uhr und Nachmittags 4 Uhr an ordents licher Gerichtsfielle subhaftirt werden,

of the sain state with and and sign aga

Die Erben bes eingetragenen Besitzers Bictor von Lakinski und folgende dem Aufenthalte nach unbekannte Gläubiger:

a) der hippolit von Roffowefi zu Ar= fufzewo, modo dessen Erben,

b) bie Cafimir von Rofftowstifden Minorennen,

werben hierzu öffentlich vorgelaben.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Zer= mine zu melben,

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Posen.

Das auf bem alten Markte hierselbst sub No. 69 belegene, ben Jacob Brzestischen Erben gehörige Grundstück, ab, geschätzt auf 5884 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedinzungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 18. Mai 1838 Borzmittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtszstelle subhastirt werden.

e dat their leproduced both

Self in the engly see welle laxy i

with the hypothesisting warring

dani mogreent by preyeranemi w

Registraturze, maia być w terminie dnia 27. Stycznia 1838 zrana o godzinie 10téy i o itéy po poludniu w mieyscu posiedzeń Sądu naszego sprzedane.

Sukcessorowie byłego dziedzica Urs Wiktora Łakińskiego i następnie wymienieni z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, iako to:

a) Ur. Hipolit Koszkowski w Arkuszewie modo tegoż sukcessorowie,

b) maloletni po niegdy Ur. Kazimierzu Koszkowskim,

na tenże termin publicznie się zapozywaią. Wszyscy nieznani wierzyciele realni wzywaią się, aby naydaléy w terminie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili się. Bydgoszcz, dnia 19. Maja 1837.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu w Paznaniu w rynku pod No. 69 położona, sukcessorom Jakoba Brzeskiego, mianowicie Sofii Magdalenie zamężney Urbańskiey i wnuczce iego Wiktoryi Albertinie Wimmer należąca, oszacowana na 5884 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wrazzwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18. Maja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ters mine zu melben.

Pofen, ben 5. Oftober 1837.

6) Bekanntmachung. Der hiefige Lands und Stadtgerichts, Bote und Exectutor Christian Strelow und die separirte Dorothea Jakobik geb. Bleich von hier, haben mittelst Ehevertrages vom Keutisgen Tage die Gemeinschaft der Gater ansgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Robsens, ben 31. Oftober 1837.
Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

7) Bekanntmachung. Der Kaufmann Carl Gustav Brummer und bie Caroline Constantine Stephan beide aus Reisen, haben mittelst Shevertrages vom 13. November 1837 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntuiß gebracht wird.

Liffa, den 14. November 1837. Königl, Preuß, Landsund Stadts Gericht. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 5. Paźdz. 1837.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że woźny i exekutor tuteyszego Sądu Ziemsko mieyskiego Chrystyan Strelów i separowana Dorota Jakobik z domu Bleich tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia dziszeyszego wspólność maiątku wyłączyli.

Lobženica, d. 3t. Paźdz. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski,

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że kupiec Karól Gustaw Brümmer i Karolina Konstancya Stefan obiedwie z Rydzyny, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Listopada 1837 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 14. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

8) Bekanntmachung. Ueber ben Nachlaß bes am 11. Marz 1834 vers ftobenen hiefigen Einwohners Joseph Bolff Ifenthal, ift ber abgefürzte Koncurs eröffnet, in welchem zur Bertheilung der vorhandenen Masse. Termin auf den 19. Sannar f. J. Vormittags 10 Ubr ansieht. Schwerina/B., den 19. Oktober 1837.

is ord Ranges blur einfost, ift bat schiege pray charyi, tak zizhe sadowev

eichelt, all er aus sein Berbegine e free declow do wiezieniu prowanach eer Feshiefte zurückgeführt dzony byt. 9) Stedbrif.

Der Maurer Johann Mittelftabt aus Rogiedolh bei Strzelno, ift wegen Theil= nahme an ben Bortheilen eines Straffen= raubes gu einer zweifahrigen Buchthaus. arbeit rechtsfraftig verurtbeilt. Er bat feinen Wohnort Rogiedoly beimlich ver= laffen und fein gegenwartiger Aufenthalte= ort ift nicht zu ermittelniche

Cammtliche Civil= und Militairbebors ben werden baher erfucht, auf ben glucht= ling forgfaltig zu vigiliren, im Betretungs= falle anhalten und an und unter ficherm

Geleit abliefern zu laffen.

Koronowo, ben 25. November 1837. Konigliches Inquisitoriat.

Signalement.

Kamilienname, Mittelfiadt: Bornamen, Johann; Geburteort, Gora; Rreis, Inowrazlaw; Aufenthalteort, Rezieboly bei Strzelno; Religion, evangelifch; 211= ter, 31 Jahr; Große, 5 guß 4 3oll; Saare, blond; Augen, blau; Stirn bes bectt; Augenbraunen, blond; Rafe, lang= lich, fpig; Mund, gewöhnlich; Bart. blond; Bahne, 2 fehlen borne; Rinn, ge= wohnlich; Gefichtsbilbung, gewohnlich: Gefichtefarbe, gefund ; Geftalt, mittel; Sprache, beutsch und polnisch; besondere Rennzeichen, feine.

Betleibung, unbefannt. Ubior niewiadomy.

List gonczy. Jan Mittelstaedt mularz, z Koziegodolu pod Strzelnem, który za udział korzyści przy rabunku na karę 2letniéy pracy prawomocnie osądzonym iest, opuścił potaiemnie mieszkanie swoie Koziedoły, i iego teraźnieyszy pobyt iest nie do wyśledzenia.

Wzywamy więc wszystkie władze cywilne i woyskowe, aby na zbiega tego bacznie czuwać, Inegoż w razie spostrzeżenia przytrzymać i do nas pod ścisłą strażą odesłać kazaly.

Koronowo, dnia 25. Listop. 1837. Król. Pruski Inkwizytoryat. Rysopis.

Nazwisko, Mittelstaedt; imie, Jan; mieysce urodzenia, Góra, w powiecie Inowrocławskim; mieysce zamieszkania, Koziedoly pod Strzelnem; religia, ewanielicka; wiek, 31 lat; wzrost, 5 stóp 4 cale; włosy, blond; oczy, niebieskie; czoło, pokryte; brwie, blond; nos, długi i kończasty; usta, zwyczayne; zarasta, blond; niema dwóch zębów w przodku, podbrodek, zwyczayny; skład twarzy, zwyczayny; cera, zdrowa; postać, średnia; mowa, niemiecka i polska; znaki szczególne, żadne.

IO)

Berbachte bes Raubes hier einfaß, ift bei zbiegt przy okazyi, iak zizby sądowey mer nach der Frohnfeste jurudgeführt dzony był.

Stedbrief. List gonczy. Inkwizyt Jan Ja-Der Inquifit Johann Jaworski auch worski też Jaworszczak zwany, z Dam-Samorfgezak aus Dambies welcher wegen bia w zarzucie rabunku wigzion, Gelegenheit, als er aus bem Berhorgim= z przesłuchów do więzienia prowalitam nd Civilbeborden berben baber władze wzywaią się ninieyszem, taby ergebenft ersucht, auf ben gefahrlichen na tego niebezpiecznego zbiega ba-Aluchtling Acht zu geben, im Betretunges czność miały, onegoż w razie spofall anguhalten und an une unter ficherer strzegenia przytrzymały, i do nas pod Bededung abliefern zu laffen. De ścisła strażą odesłać kazały.

Koronowo, ben 24. Movember 1837. Konigliches Inquisitoriat. ainte milde Betleidung.plosten nach

roth gewurfeltes Saletuch, grune lange Juchweste, Rommiff = Schuhe und Sembe, bellblaues Tuchtappchen mit einer rothen Trobbel. & defent anial rougius anigente

## Signalement in al him

france come Befr & delon , halvi diredu Geburteort, Markowo; Wohnort Dam= bie; (Rreis) Inowraglam;) Religion, Fatholifch; Alter, 26 Jahr; Große, 5 Fuß 8 Bell ; Sagre, buntelblond; Stirn, hoch; Augenbraunen, blond; Augen, sy, ciemnoblond; czolo, wysokie; blaulich grau; Nafe, frumpf; Mund, brwie, blondy oczy, niebieskoszare; breit; Jahne, gut; Bart, rafint; Kinn umos, teppy; musta, szerokie; zęby, und Gefichtebildung rund; Gefichtefarbe, zdrowe; broda, ogolona; podbrodek gefund; Statur, fraftig; Sprache, pol= i skład twarzy, okrągły; cera twarzy, fen Wange.

wurde, entsprungen. Cammtliche Mis Wszystkie woyskowe i cywilne

Koronowo, dnia 24. Listop. 1837. Królewski Inkwizytoryat. net shim O d z i e 2:

Grane Drillichjade, bergleichen hofen, Szany drylichowy kaftanik, takież spodnie, czerwona chustka na szvi w szachownice, zielona długa sukienna kamizelka, trzewiki i koszula komiśna, czapeczka niska okragła z sukna iasno niebieskiego z czerwoną obwodka.

Rysopis

Mieysce urodzenia Markowo, zamieszkania Dambie (powiat Inowrocławski) religia, katolicka; wiek, 26 lat; wzrost, 5 stóp 8 cali; włonisch und etwas beutsch; befondere Kenne zdrowa; sytuacya, mocna; mowa, zeichen, einige fleine Marben auf ber line polske i mowi tel troche po niemiecku; znaki szczególne: kilka małych znaków na lewéy stronie twarzy.

Filebne, ben 30. Oftober 1837.

Ronigl. Preußische Gerichts = Rommiffion.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Abraham Birfchfelb aus Pollno bei Rollin und feine verlobte Braut, Die unverehelichte Abraham Levin Soch aus Deubrud, haben fur ihre kunftige Che bie in hiefiger proving geltende eheliche Guter= Gemeinschaft, burch den gerichtlichen Bertrag bom 24. Oftober c. ausgeschloffen, welches biermit gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

- 12) Jeanette Robfer, Aruste de danse, glebt fich bie Ehre gu benache richtigen, daß fie in allen Gefellichafterangen Unterricht ertheilt. Reflettirende wollen fich gefälligft beim herrn Saupt, St. Martin Do. 94. melden.
- 13) Das Buch fur Winterabende broch. 71 Ggr., Reues Complimentirbuch nebft Unftanbe- und Bilbungeregeln, broch, 121 Ggr. Bu haben bei J. J. Beine in Pofen.
- Die Universal : Glangwichse von John Bheeler in London, in Pofen allein gu haben bei herrn G. Bielefelb, hat die fconen Eigenschaften, baf fie jebes Leder beffens confervirt, feets weich und geschmeidig erhalt, indem fie von allen ichablichen Gubftangen frei ift, einen febr fconen fchwarzen bauerhaften Glang giebt, welcher fogar bem Baffer trogt. Das Pfund ale bides Dug, welchem man 12 Mal fo viel und nach Belieben noch mehr Baffer gufeten fann, toftet 8 ggr., in To Pfundtopfen gu 1 ggr., und in 1-Pfundtopfen a 2ggr.

Dbengefagten fuge ich noch bei, wie ich mich wollig überzeugt habe, baß biefe fehr schone Bichfe in jeder hinficht unverbefferlich, welches noch durch Atteft bes orb. Professors ber technischen Chemie an hiefiger Universitat herrn D. L. Erde mann allhier beftatigt worben ift. g. B. Schulze,

Leipzig, ben 5. Dezember 1837.

Saupt-Commiffionair bes herrn John Bheeler in London.

15) Beachtung werth. Bur gegenwartigen Beihnachtegeit habe ich einen großen Theil ber gangbarften Baaren meines Lagers ale: Tucher, Chamle, moberne Rleiberftoffe aller Urt, befondere helle und dunkele Rattune, im Preife bebentend berabgefest. Meyer Falt,

Pofen, im Dezember 1837.

200177 in mod : 14 3

Markt No. 98. eine Treppe hoch.